Conrfe n. Depefchen.

Ment to Machrichten

|                   | 1      | Roi, v. | 11. |                       | 烈0.    | . b. 1 | 1    |
|-------------------|--------|---------|-----|-----------------------|--------|--------|------|
| Bieigen fefter.   |        | 1       |     | Klindig, für Spiritus | 10000  | 100    | 000  |
|                   | 202 5  | 202     |     | Wondsb. matt.         |        |        |      |
| Juni-Juli         | 206 -  | 205     | 50  | Br. Staatsfdulbic.    | 92 80  | 92     | 80   |
| Moggen fest.      |        |         | 10  | Bof. neue 4% Bfdbr.   | 95 20  | 95     | 10   |
| Märy              | -      |         | -   | Bosener Rentenbriefe  | 95 80  | 95     | 80   |
|                   |        |         |     | Staatsbahn            | 434 -  |        |      |
|                   | 142 5  |         |     | Lombarden             | 125 50 |        |      |
| Rüböl fester.     |        | 1.75    |     | 1860er Loofe          | 106 -  |        |      |
|                   |        |         |     | Italiener             | 74 -   |        |      |
| Septhr.=Oftober   | 64 70  | ) 64    |     | Amerikaner            | 100 -  |        | _    |
| Spiritus matter.  |        |         |     | Desterreich. Kredit . | 391 50 |        |      |
| loto              | 52 1   |         |     | Türken                | 8 40   |        |      |
| März-April        | 51 8   |         |     |                       | 24 60  |        |      |
| April-Mai         | 52 -   |         |     | Poln. Liquid.=Pfandbr |        |        |      |
| Juni=Juli         | 53 2   |         |     | Russische Banknoten   | 219 80 |        |      |
| Safer,            | 40m m  |         |     | Desterr. Silberrente  |        |        |      |
|                   | 137 50 | 137     | 50  | Galizier Eisenbahn.   | 104 -  | 101    | 25   |
| Kündig. f. Roggen |        | 1 -     |     |                       |        | 1      | 13/1 |
|                   |        | -       | _   |                       |        |        |      |

Stettin, ben 12. Mars 1878. (Telegr, Mgentur.)

| managed were The White   | to acros ( cerege. agentute) |
|--------------------------|------------------------------|
| Mot. v. 11               | L. Ant. v. 11                |
| Beigen unber.            | April=Mai : 68 - 168 -       |
| Frühjahr 204 50 204 50   |                              |
| Mai-Juni 206 — 206 —     |                              |
| A STREET OF STREET       | Spiritus ruhig.              |
| Roggen ruhig.            | loto 50 80 51 —              |
| Friihjahr 139 — 139 50   |                              |
| E Mai-Juni 140 50 140 50 | Juni=Juli 52 60 52 80        |
|                          |                              |
| Bafer, Frühjahr ————     | Betroleum,                   |
| Rabol, unver.            | loto 11 80 11 90             |
|                          |                              |

Bojen, 12 Marz 1878. [Börfenbericht.] Better: beränder. Roggen -. Get. - Cir. Mai-Juni, Juni-Juli tein Geschäft. Spiritus ruhig. Gel. —,— Ltr., Kündigungspreis —,— März 50,00 bez. Gd. April 50,50 bez. Br. Mai 51,00 bez. Br. April Mai 50,80 bez Gd Juni 51,70 bez. Gd. Juli 52,40 bez. Gr. August 53,10 bez. Br. Septbr. 53,30 bez. Br. Loko Spiritus ohne Faß —,—

(Nachträglich.) Bogen, 5. März. [Amtlicher Börfen = Bericht.] Roggen fein Geschäft.

**Spiritus** (mit Kaß) pr. 100 Liter = 10,000 % Tralles. (5000 Liter. Kündigungsgreis 50,50, Mäx, 50,50, April — , Mai April-Mai 51,60 – 51.50, Juni 52,50, Juli 53,20, August 53,90. (Spiritus ohne Kaß 50,50.

## Brodutten=Borie.

Magdeburg, 9. Mars. Beigen 186-210, Roggen 145-156 Derfte 140-210 Bafer 135-160 pro 1000 Kilo.

|     | Festsehungen                                                                                          | Bro 100 Kilogromm                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                   |                                            |                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1   | ber fläbtischen Martt. Debutation.                                                                    | Her. di                             | re<br>Rie-<br>rigft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Boos Mies                                                  |                                                   | leichte Baare                              |                                                   |
| )   |                                                                                                       | 1 9 P                               | . Wi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | W. S                                                       | n. 9.1                                            | 10. 30°                                    | drigft<br>M. Of                                   |
| 000 | Weizen, weißer Weizen, gelber Roggen Gerfte alt Gafer alt Oafer                                       | 19 80 19<br>19 - 18<br>13 70 13<br> | 3 70<br>3 20<br>6 60<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 60<br>19 70<br>12 90<br><br>15 10<br><br>12 90<br>15 80 | 20 10<br>19 50<br>12 70<br><br>14 60<br><br>12 40 | 18 50<br>12 50<br><br>14 30<br><br>12      | 17 50<br>17 50<br>12 10<br><br>13 50<br><br>11 60 |
|     | Ber 100 Kilsgrams<br>Raps<br>Rübsen, Winterfrucht<br>Rübsen, Commerfrucht<br>Dotter<br>Schlagleinsaat |                                     | A COMPANIES OF THE PARTY OF THE | fein<br>30 25<br>28 50<br>27 50<br>23 50<br>25 —           | 14 90   mit 27   25   24   20   22                | tel   0   25   50   50   50   50   50   50 | 13 80 rbinān<br>24 — 21 — 20 — 17 — 19 —          |

Rleefaat, rothe ruhig, ordinäre 29–34 Mark, pro 50 Kilogr.— feine 46–49 Mark, hochfeine 51,00–53,00 Mark, pro 50 Kilogr.— Rleefaat weiße fest, ordinäre 38–44 Nark, mittle 48–54 M. feine 60–66 Mark, hochfeine 70–76 Mark pro 50 Kilogramm Kartoffeln per Sad (2 Neuscheffel a 150 Bfd.) beste 2,50–3,50 M. jeringere 2,00–2,50 M. per Nuscheffel (75 Bfd.) beste 1,25–1,75 M. jeringere 1,00–1,25 M. per Liter 0,03–0,06 M.

Kündigungspreise für den 12 März: Roggen 133,50 Mt. Weizen 193,00 M., Gerste —, Hafer 119,00 Mt., Raps — M., Rübel C7 00 M.

### Telegraphilde Wörsenberichte. Brodutten : Courfe.

Ribol, unver.

Iofo . . . . 11 80 11 90

Baris, 11. März Broduktenmarkt. (Schlußbericht)

Beizen beb., pr. März 31.25, pr. April 31,25, pr. Mai-Juni
31, 25, per Mai-August 31, 25. We bl. matt, per März 65, 50, per April 65, 75, Mai-Juni 66, 00, per Mai-August 66, 00, per Mai-August 92, 50.

Bosen, 12 März 1878. [Amslicher Börsenbericht.]

Bedruar, Febr.-März, Frühzight, April-Mai Kein Veschäft

Spiritus (mit Kaß). Gesinn. —, Lir. Kündigungspreis 50,10

Rärz 50,10, April-Mai 50,80, Juni 51,70, Juli 52,40, August 53,10

Bosen, 12 März 1878. [Börsenbericht.] Wetter: beränder.

Bosen, 13 März 1878. [Börsenbericht.] Wetter: beränder.

Bosen, 14 März 1878. [Börsenbericht.] Wetter: beränder.

Bosen, 15 März 1878. [Börsenbericht.] Wetter: beränder.

Bosen, 18 März 1878. [Börsenbericht.] Wetter: beränder.

Bosen 19 Bosen 19 Bos 11 März 1878. [Börsenbericht.] Wetter: beränder.

Bosen 20 Bosen 27 Bosen 19 Bosen 1

Tendenz: Flau.

Lendon, 11. März. An det kuste ungedeten 25 Zeigenichungen.

Lendon, 11. März. Hoe Getreidezusubren betrugen in der Boche vom 2. dis zum 8. März: Englischer Weizen 2552, frems der 39,044, englische Gerste 1567, fremde 2958, englische Malzegerste 10,058, fremde —, englischer Halzescher 30,548

Orts. — Englisches Mehl 18,491 Sack, fremdes 5420 Sack und

gerste 10,000, Orts. — Englisches Mehr 10,402 9363 Faß. **London**, 11. März. Getreidemarkt. (Schlußbericht.) Englischer Weizen 1 sh., fremder 1—2 sh. niedriger als vergan-genen Montag. Sacmehl 1sh., Kaßmehl 14 sh., Gerste und Mais 1—1 sh. billiger. Andere Getreidearten slau. — Witter: Nauh. **Glasgow**, 11. März. Robeisen. Mixed numbres warrants 1 sh. 5 d.

14. März. Getreidemarkt (Schlußbericht)

Antwerpen, 11. März. Getreidemarkt (Schlußbericht) izen rubig. Roggen behauptet. Hafer vernachläfigt. Weizen ruhig. Roggen behauptet. Dafet beinuchunge. Gerfte behauptet.
Betroleummarkt (Schlußbericht). Raffinirtes, The weiß loko 27½ bez. u. Br., per März 27½ bez. 27½ Br., per April 27½

Frühjahr eröffnet werden wird, was ebenfalls aus dem Beendigungs: termin ber Hochbauten, welche am 25. v. M. vergeben wurden, anjunehmen ift; benn diefelben follen auch am 1. November vollständig beendigt fein. heute find auch ichon die Schlugbarrieren und Abtheilungszeichen vergeben worden.

\*\* Der lette Wochen-Ausweis der deutschen Reichsbant zeigt wiederum eine, wenn auch an sich nicht bedeutende Abnahme der Anlagen. Im Ganzen geht aus den Zissern nur Eines zur Genüge hervor — daß die Geschäftsbewegung bei der Reichsbank in der letten Zeit sich sehr wesentlich verringert hat. Es hat der Metallbebestand sich um 8,070,000 M. vermindert; der Bestand an Reichssassesseinen ist um 634,000 M. zeringert, als in der vorigen Woche. Das Wechsel Bortescuille ist um 1,543,000 M. zurückgegangen, der Bestand an Lombard-Forderungen dat sich um 2,443,000 M., der Bestand an sonstigen Attiven ist um 3,886,000 M. gestiegen. Der Bestand der innstigen Attiven ist um 3,886,000 M. gestiegen. Der Bestag der umlausenden Noten hat sich um 8,900,000 M. verringert. Das Girosonto ist um 6,680,000 zurückgegangen und in der Kubrit "sonstige Bassiva" ist ein Plus von 4,026,000 M. ausgewiesen. \*\* Der lette Wochen-Ausweis der deutschen Reichsbant

# Tokales and Provinzielles.

Bofen, 12 Mary

§ Diebstähle. Einem Kaufmann auf der Wilhelmöstraße murde aus der Bodenkammer ein Unterbett mit buntstreifiger Einschütte und ein Kopfsissen mit weiß und roth gestreifter Einschütte gestohlen.

ein Kopftssen mit werg und rold gestreiter Einschlie gestobien.
r. Die ftädeische Wasserleitung erlitt gestern Nachmittag in der Nähe der Spritaltienfabrik einen Bruch, so daß das Wasser bersensktrömte. Die Berdicktungsarbeiten, die sofort in Angriss genommen wurden, waren 2 Uhr Nachts beendet. — Eine viertel Stunde später begann das Dach der Brückenzoll-Einnehmerbude zu brennen, da das Rohr der Feuerung dasselbe in Brand gesetzt hatte; es gelang jedoch bald, den kleinen Brand zu löschen.

# Augekommene Fremde.

12. März.

Multus' Botel be Dresoe. Die Kausleute Dittlinger aus Disseldorf, Janten aus Magdebura. Munt aus Breslau, Bernehard, Kastel und Kornief aus Berlin, Cohn aus Stuttgart, Balzer und Hannstein aus Settin, Reiß aus Elberfeld, Weissendach aus Ingelheim. Broder aus Baris, fäßig aus Frankfurt a. M. u Bräutgam aus Rhendt, die Kittergutsbesitzer Kastel aus Czerlejno, Martini aus Dembowo und Martini aus Lutowo, Hauptmann im Generalsabe d. Stillpnagel aus Berlin, Abiturient Gaertner aus Brieg, Fabrikdirektor Friedrich aus Langensalza und Bantbeamter Fleischefreugs Gotha.

Fabrikdirektor Friedrich aus Langensalza und Bankbeamter Fleischefresser aus Gotha.

Bu do v's Hotel de Rome. Die Rittergutsbesitzer Eunow aus Schocken, Baron v. Winterfeld aus Roseinno und Lt. Bayer aus Golenczewo, Distrikts Kommissarius und Bürgermeister Kussmann nehst Schwester aus Schocken, Bastor Dietrich aus Zadky, Pfarer Schulz und Apotheser Duhme aus Wongrowiz, Student v. Vieganssi aus Breslau, Hauptmann v. Kehler aus Gnesen, Fabrikant Geisler aus Dresden, die Rausteute Weinschen aus Rürnberg, Gülle und Mügmler aus Breslau, Geb. Sawinsti aus Bromberg, Borschardt aus Rathenau, Hagenmeher aus Hanau und Battcher aus

Grand Hotel de France. Die Rittergutsbestiger Gr. Engeström aus Dresden, Chelmickt nebst Frau aus Pomarzan, Graf Thistiewicz nebst Frau aus Ociąż, Zakrzewski aus Golinh und Treskow aus Knhszyny, Kaufmann Toboll aus Schneidemühl, Propst X. Delert aus Juncewa.

### Telegraphische Nachrichten.

Wien, 11. Marg. Der Reichsraths = Korrespondenz zufolge, er= \*\* And Oppeln berichtet man ber "Schl. Z": Nach Mittheis flärte Graf Andrassy vor dem Budgetausschuß der österreichischen Delungen sowohl des kaiserlich deutschen General-Konsulats zu Warschau als auch der russischen Behörden selbst nimmt die Rinder pet gierung. Die Interessen der Monarchie seinen vor dem Kriegsbeginn in der Gegend von War ich au erheblich zu, sodaß bereits in mehresen Drischaften Kinderpesische konstatirt worden sind. flärte Graf Andraffn bor bem Budgetausschuß ber öfterreichischen Deselben als berechtigt anerkannt worden. Die Regierung beabsichtige feinesfalls fogleich nach der Kreditforderung die Mobilisirung, fie bebürfe aber ber Mittel, um die Welt zu überzeugen, daß die Monar= die jum fattifden Schute ber Intereffen befähigt fei. Die Regierung fönne es nicht verantworten, vor dem Kongresse, von dem eine allsei= tige befriedigende Berftandigung ju hoffen fei, eine Bebriraft aufzuftellen, um fie fpater eventuell abruften ju laffen. Wenn behauptet wurde, für die Mobilifirung fei es ju fpat, fo finde er, daß es hierzu viel ju früh fei. Die Nachrichten über thatfächliche Mobilifirungsmaß= regeln feien völlig unbegründet.

Wien, 12. Mary. Die vereinigten Gubtommiffionen ber ungaris ichen Delegation akzeptirten das neuerliche, dreimonatliche Provis forium; hierauf trennten fich die einzelnen Subkommiffionen und bewilligten die Subkommissionen für die Marine und bas Aeugere

die für diefe Refforts verlangten Rachtragsfredite.

Beft, 11. Darg. Rach einem ausführlichen Bericht ber "Befter Rorresponden;" erklärte Graf Andraffy in der Conntagsfitung der vereinigten Subkommiffion der ungarischen Delegation: Die Offupation oder Annexion Bosniens und der Herzegowina sei niemals Zweck oder Absicht der Regierung gewesen und werde es nicht sein, so lange nicht bon dorther die eigene Sicherheit Defferreich = Ungarns unmittelbar bedroht fei. Was die Kreditforderung betrifft, fo verlange die Regierung 60 Millionen, da fie bei fortgefetten Bemühungen die Intereffen bes Landes auf friedlichem Wege jur Geltung ju bringen, boch dafür forgen muffe, für den schlimmften Fall sofort die nöthigen Magregeln treffen zu können.

Gent, 11. Mars Der hiefige Gemeinderath hat einen Protest gegen ben von dem B.fcof von Gent erlaffenen hirtenbrief, in welchem ber in ben Gemeindeschulen ertheilte Unterricht angegriffen

wurde, öffentlich anschlagen laffen.

London, 11. Marg. 3m Oberhause befürwortet Lord Stanh ope daß feiner ber Kriegführenden dem Kongreffe prafibire. Lord Stratheben hofft, der Rongreß besitze auch die Macht, die Friedensbafen gu erwägen. Lord Derby erklärt, ber Rongreß mablt feinen Brafibenten und zwar den Bertreter der Macht in deren Sauptstadt der Rongreß oder die Konferenz abgehalten werde. Es fei kein Grund vorbanden, an= junehmen, daß Fürst Bismard das Präfidium ablehnen werde. Wenn er ablehnt, so muß ein Anderer gewählt werden. Der Ausschluß ber Rriegführenden fei erwünscht. Gin Pracedengfall liegt nicht vor. Es giebt Rongreffe und Konferengen, wo nur Kriegführende bertreten maren Ueberdies fei die Stellung des Prafidenten mit feiner besonderen Macht oder Autorität bekleidet. Er ist nur primus inter pares. Sin= fichtlich der Anfrage Lord Strathebens würde es nuglos und thöricht fein, ben Kongreß zu beschicken, wenn ber Kongreß nicht eine wirkliche fondern nur nominelle Macht besithe, die ihm borliegenden Begenftande ju behandeln. Die Regierung unterhandelt barüber mit ben anderen Mächten und fann jest barüber nichts Weiteres fagen. Das Saus vertagt fich.